A 119

# Posener Intelligenz-Blatt.

Sonnabends, den 9. December 1826.

Es wird zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß bas, vom isten Januar f. J. ab täglich, mit Ausnahme der Sonntage, erscheinende Intelligenzblatt, von gedachtem Zeitpunkte an i Rithlr. 15 fgr. für den Jahrgang koften wird.

Pofen ben Iften Dezember 1826.

Ronigl. Intelligenze Comtoir. Espagne.

## Angekommene Fremde vom 4. December 1826.

Hr. Gutsbesiter v. Gaiezleröft aus Szeleiemo, Hr. Gutsbesitzer v. Parzczewski aus Oczącz, Hr. Burger Kowalewski aus Slupce, I. in No. 116 Breitestr. Hr. Pachter v. Nierzanowski aus Mokronos, I. in No. 168 Wasserskraße; die Herren Gutsbesitzer Peter v. Dunin und Stefan v. Jarosinski aus Kloniszew, I. in No. 10 Walischei.

#### Den 5ten December.

Hr. Kaufmann Ringel aus Jserlohn, Hr. Graf v. Micielski aus Galowo, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesißer v. Wilkonski aus Grabow, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Gutsbesißer v. Riedrowski aus Borgein, Hr. Gutsbesißer v. Mozeganski aus Biskupic, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Gutsbesißer v. Lakinski und Hr. Lieutenant v. Gureczki aus Jwno, I. in No. 187 Wasseriftaße. Durchgereist: Herr von Bally, General = Bevollmächtigter des Fürsten v. Hohenlohe, nach Verlin.

#### Den 6ten December.

Herr Kaufmann Daniel aus Bustow, I. in No. 243 Brestauerstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Sierafzewski aus Folin, Hr. Gutsbesitzer v. Lubinski aus Kielzeyn, I. in No. 1 St. Martin; Hr. Kaufmann Hellmann aus Strafburg, Hr. Forst-Commissarius Schonwald aus Moschin, I. in No. 99 Wilbe; Hr. Gutsbe-

figer v. Jaraczewski aus Jaraczewo, I. in No. 168 Wafferstraße; Hr. Lubwig Beyer und Sr. Graf v. Gajeweff aus Wollstein, I. in Do. 165 Wilhelmestrafe.

Befanntmachung.

Die Anfuhr bes Salzes allhier, von der Warte bis zu den, in ber Wilhelmöstrafie belegenen Konigl. Galg = Magazinen, imgleichen die Aufstapelung beffelben, foll bem Mindeftfordernden auf ein Jahr vom 1. Januar 1827. ab, bis jum 1. Januar 1828, oder auch auf drei Jahre in Entreprife überlaffen werben. Es wird zu dem Ende ein Lieltations = Termin auf ben 18. December 5. J. Bormittage um 9 Uhr in bem Gigunge-Bimmer ber unterzeichneten Behorde, Breslauerstraße Mro. 961 anberaumt, in welchem sich kautionsfähige Unternehmer einfinden und ihre Forderungen verlautbaren fonnen.

Die bem Enfrepreneur obliegenden Berbindlichkeiten und gu machende Bebingungen, werden zwar in dem Termine bekannt gemacht werden, konnen aber auch vor demfelben taglich in meiner Registratur und auf der Galg = Raffe einge= feben werden.

Der Mindestbietenbe hat gu erwarten, daß nach eingeholter Genehmigung ber Salg = Unfuhr = Kontrakt mit ihm wird abgeschlossen werden.

Pofen den 30. November 1826.

Wehrimer Ober = Finang = Rath und Provinzial = Steuer = Direktor, Loffler.

Subhastations = Patent. Auf ben Untrag eines Realglaubigere, foll das zu Uzarzewo belegene, dem Pa= pier=Müller Schulz zugehörige Papier= Mublen : Grundfict, nebft bem dazu gehorigen Acker, welches auf 2589 Rite. 10 fgr. gewürdigt worden, meiftbietend verkauft werden.

Es find hierzu Bietungs = Termine auf den 27. September c.,

den 28. November c.,

ben 30. Januar 1827. iebes mal Vormittags um 10 Uhr vor Patent Subhastacyiny.

Papiernia wraz z rola do niéy należącą, we wsi Uzarzewie położona, na 2589 Tal. 10 śgr. otaxowana, a teraz własność papiernika Schulza, ma bydź na wniosek wierzyciela realnego w drodze publicznéy licytacyi sprzedaną. W tym celu wyznaczyliśmy termin licytacyiny na

dzień 27. Września r. b., dzień 28. Listopada r. b.,

dzień 30. Stycznia 1827., o godzinie 10. zrana przed Deputobem Landgerichts-Referendarius v. Ctub= nits angesett, zu welchem Kauflustige mit dem Bedeuten vorgelaben werben, bag ber Buschlag an ben Meiftbictenben erfolgen wird, wenn nicht gesetzliebe Sin= berniffe einfreten.

Die Tare und Bedingungen fonnen in unferer Regiffratur eingesehen werden.

Posen den to. Juli 1826.

Ronigh Preug. Landgericht.

wanym Referendaryuszem Sadu Z. Studnitz, na który chęć kupna maiących z tem ostrzezeniem wzywamy, iż skoro przeszkod prawnych nie będzie, naywięcey daiącemu papiernia wraz z przyległościami przybitą będzie.

Taxa iakoli tež warunki licytacyi znayduią się w Registraturze naszéy, tamże interessenci takowe przeyrzeć mogą.

Poznań d. 10. Lipca 1826. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das im Pofener Kreife belegene Erb= pachtegut Glinienko, welches nach ber gerichtlichen Tare vom Jahre 1822. auf 4132 Rthlr. 15 fgr. 4 pf. gewürdigt worden ift, foll auf den Untrag ber Glaubiger offentlich an den Meistbietenden refubhastirt werden, und die Biefungster= mine find auf

ben 11. Januar, den 14. Kebruar, und ber peremtorische auf ben 15. Marg 1827., vor bem Landgerichtsrath Raulfuß Vor= mittage um 10 Uhr in unserem Gerichte= Schloffe angesett.

Besitzähigen Raufern werden biefo Termine mit ber Machricht befannt gemacht, daß in dem lettern Termine das Grundftuck bem Meifibietenben zugefchta= gen werden foll, in fofern nicht gefet= liche Grunde dies nothwendig machenPatent subhastacyiny.

Wieś Glinienko w Powiecie Poznańskim położona, która podług taxy sądownie w roku 1822. sporządzonéy na Tal. 4132 sgr. 15 den 4 iest oceniona, na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedana być ma, którym końcem termina licytacyine na

dzień 11. Stycznia, dzień 14. Lutego,

termin zaś peremtoryczny na dzień 15. Marca 1827. zrana o godzinie 10. przed Deputowanym Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego Kaulfus, w izbie naszéy instrukcyinéy wyznaczone zostały. Zdolność kupienia maiacych uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieuiem: iż w terminie ostatním nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Die Taxe kann zu jeber Zeit in unser rer Registratur eingeschen werben. Posen ben 4. September 1826.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Taxa każdego czasu w registraturze naszéy przeyrzaną być może. Poznań dnia 4. Września 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Edictal = Citation.

Die Inscription bes Franz v. Chmislewski in Posenschen Grodgerichte vom 30. Januar 1792 iber 2,500 Athlr. für den Probst Johann Neponnucen Drzewiecki, welche auf der Herrschaft Ryczywol, dem Johann von Chmilewski gehörig, Rudr. III. Nro. 4, auf Ninino, dem Marcus von Chmilewski gehörig, aber Rudr. III. Nro. 2 protestando haftet, ist mit dem darüber resp. den 4. Juli 1799, und 19. December 17.98. ausgesertigten Hypotheken-Rekognitionsscheine verloren gegangen, und soll auf den Untrag der Erben des Drzewiecki amortisirt werden.

Es werben baber alle biejenigen, welche als Eigenthumer, Pfand = ober Briefs = Inhaber, ober Ceffionarien Un= fpruche an diefes Dokument zu machen haben, hiermit vorgeladen, in bem auf ben 16. Januar 1827- Vormittags um 9 Uhr vor bem Landgerichts = Affeffor Rapp in unserem Gerichts = Lofale anfte= henden Termine entweder in Perfon ober burch gefetilich zuläffige Bevollmachtigte, wozu ihnen die Juftig = Commiffarien Mittelftabt und von Przepalkowski als Mandatarien in Borschlag gebracht wer= ben, zu erscheinen, und ihre Unsprüche an bas gedachte Dofument nachzuweisen, beim Ausbleiben aber ju gewärtigen,

Zapozew Edyktalny.

Inskrypcya Ur. Franciszka Chmielewskiego w aktach Grodzkich Poznańskich z dnia 30. Stycznia 1792 na 2500 Tal. dla Proboszcza Jana Nepomućena Drzewieckiego, która na dobrach Ryczywole do Jana Chmielewskiego należących Rubr. III. No. 4 protestando ciążących na wsi Ninino zaś do Ur. Marka Chmielewskiego należące, Rubr. III. No. 2 wygo. towanem pod dniem 4. Lipca 1798 rekognicyinemi attestami hypoteczne. mi zaginęła, i na wniosek Sukcessorów Drzewieckiego amortyzowaną bydź ma. Wzywaią się przeto wszyscy ci, którzy iako właściciele zasta. wnicy, lub cessyonaryusze pretensye do tego dokumentu mieć mniemaia, aby w dniu 16. Stycznia 1827, roku przed południem o godzinie 9. przed Deputowanym Assessorem Kapp w naszym lokalu Sądowym wyznaczonym terminie osobiście lub prawnie upoważnionych Pelnomo. eników na których Kommissarzy Sprawiedliwości Mittelstaedt i Przepałkowski się proponuią stawili, i swe pretensye do tegoż dokumentu udowodnili a w razie niestawienia się spodziewali, że z swemi pretenbaß sie mit ihren Ansprüchen an bas gebachte Dokument pracludirt, ihnen ein ewiges Stillschweigen auferlegt werden wird, und die Loschung dieser Post erfol= gen soll.

Pofen ben 14. September 1826. Ronigl, Preuß. Land gericht. syami, do tegoż Dokumentu wykluczeni wieczne milczenie im nakazane i summa ta wymazaną będzie.

Poznań d. 14. Września 1826.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastations=Patent.

Auf ben Untrag bes Rurators ber Carl Jamrichichen Konfure = Maffe wird bas sub Nro. 75. in der Stadt Kurnif belegene gerichtlich auf 795 Rthlr. 15 Sar. abgeschätte Grundftud, beftehend aus einem Saufe und Garten, im Ters min ben 20ffen Februar 1827. Bormittage um 9 Uhr vor bem Depu= tirten Landgerichts = Rath Raulfuß in un= ferm Parteien-Bimmer fubhaffirt werben. Bu diefem Termine werden alle Rauflu= flige und Befitfabige hiermit eingelaben, sich in diesem Termine personlich ober burch Bevollmachtigte einzufinden, und den Zuschlag, falls nicht gesetliche Sing berniffe eintreten follten, an den Deiftund Befibietenben zu gewärtigen. Ginficht ber Raufbedingungen und Taxe fann in unferer Regiftratur erfolgen.

Posen den 30. Oktober 1826. Königl, Preuß. Landgericht.

Befanntmachung.

Jur Verpachtung der dem Johann Muth zugehörigen Glowinker Wasser=Mable bei Pudewich, und zwar auf Ein Jahr, von Weihnachten b. J. bis Johanni 1828, so wie zum Verkauf des Plus-

Patent subhastacyiny.

Na wniosek Kuratora massy konkursowéy Karóla Jamrych grunt pod liczbą 75. w mieście Korniku połožony, sądownie na 795 Tal. 15 śgr. otaxowany, a z domu i ogrodu składaiacy się, w terminie dnia 20. Lutego r. p. zrana o godzinie otév przed Deput. K. S. Z. Kaulfus w naszéy Izbie dla stron przeznaczoney przedany będzie. Na termin ten ochotę kupna i zdolność posiadania maiących wzywamy; aby się osobiście lub przez Pełnomocników stawili, a naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli żadna prawna nie zaydzie przeszkoda.

Taxa i warunki kupna w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą. Poznań d. 30. Paźdz. 1826.

Król. Pr. Sad Ziemiański.

Obwieszczenie.

Do zadzierzawienia młyna Janowi Muth należącego w Głowińku przy Pobiedziskach położonego, na ieden rok od Bożego Narodzenia t. r. aż do Sgo Jana 1828. r. iako też

Inventarii, an Pferben und Ruben, wird auf den Untrag eines Real = Glaubigers ein Termin auf ben 14. Decem= ber c. Vormittags um 10 Uhr vor bem Landgerichts = Referendarius v. Studnit in loco Glowinfer = Muble angesett, ju welchem Rauf = und Pachtluftige porge= laden werben.

Den: Meiftbietenden foll ber Bufchlag ertheilt werden.

Die Bedingungen tonnen in unferer Regiftratur eingesehen werben.

Posen den 30. November 1826. Roniglich = Preuß. Landgericht.

do sprzedaży inwentarza zbytecznego koni i krów, wyznacza się w skutek wniosku wierzyciela rzeczonego termin licytacyiny na dzień 14. Grudnia r. b. zrana o godzinie 10. przed Sądu Ziemiańskiego Referendaryuszem Studnitz in loco w młynie Głowinku, do którego wzywamy ochotę dzierzawienia i kupienia maiących przyrzeczeniem i przysądzenie dzierzawy naywięcey daiącemu udzielonem zostanie.

Warunki w naszéy Registraturze przeyrzeć można.

Poznań d. 30. Listopada 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhastations = Patent.

Da in bem zur Subhaftation bes Seibelschen Chefeuten zugehörigen Erb= pachte-Bormerfe bei Bielamy nebft Bu= behor, welches nach ber gerichtlichen Ta= re auf 837 Athlr. gewürdigt worden, am 16. December 1824, angestandenen peremtorischen Termine fein Gebot er= folgt ist, so soll auf den Autrag bes Gläubigers Peter Wurg jum anderwei= ten Berkauf vorgeschritten werben, und ift ber peremtorifche Bietungs = Termin auf ben 20. Januar 1827. bor bem Herrn Landgerichts = Rath Dannenberg Morgens um 8 Uhr allhier angesetzt.

Besitzfähigen Käufern wird biefer Ter= min mit der Rachricht befannt gemacht, bag in bemfelben bas Grundftuck bem

Patent Subhastacyiny.

Folwark wieczysto dzierzawny pod unter unserer Gerichtsbarkeit im Ino- jurysdykcyą naszą we wsi Bielawy wroclawschen Kreise belegenen, Frang Powiecie Inowroclawskim polożony, do małżonków Seydel należący, wraz z przyległościami, który podług taxy sądownie sporządzoney, na Tal. 837 iest oceniony, na żądanie szlachetnego Piotra Würz w szpitalu publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma. Tym końcem wyznaczony iuż był termin na dzień 16. Grudnia 1824. w którym iednak żaden wniosek nie nastąpił, wyznaczyliśmy przeto nowy termin do sprzedaży na dzień 20. Stycznia 1827. zrana o godzinie 8. przed W. Sędzią Ziemiańskim Dannenberg, na który zdolność kupienia maiących z tém wzywamy nadmieniem, iż

Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies nothewendig machen.

Uebrigens sieht innerhalb 4 Wochen por bem letzten Termine einem jeden frei, uns die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 2. November 1826. Koniglich Preuß. Landgericht.

w terminie ostatnim nieruchomość naywięce daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody. W przeciągu 4. tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 2. Listopada 1826. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Bromberger Kreise belegene, bem Peter v. Chrozcidi zugehörige Erbpachts. Borwerk Beelik, welches nach ber gerichtlichen Tare auf 10,515 Mthlr. 13 Sgr. 4 Pf. gewürdigt worden ist, und wosür in dem verigen Licitations-Termine 3000 Mthlr. geboten sind, soll auf den Antrag der Gläudiger Schulden halber diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und ist ein nochmaliger Bietungs-Termin auf den 24 sten Mårz 1827. vor dem Herrn Landgerichts-Assentie

Besitssähigen Käufern wird dieser Termin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in demselben das Vorwerk dem Meiste bietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachher einkommenden Gebote nicht weister geachtet werden soll, insofern nicht

Patent Subhastacyiny.

Pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Bydgoskim położony folwark wieczysto-dzierzawny, do Piotra Chrościckiego należący, który podług taxy sądownie sporządzone, na Tal. 10,515 śgr. 13 fen. 4 iest oceniony, i za który w przeszłym terminie 3000 Tal ofiarowano, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termin powtórny licytacyjny na dzień 2 4 go Marca 1827. zrana o godzinie 9. przed W. Moers Assessorem w mieyscu wyznaczony został.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w takowym folwark rzeczony naywięcey daiącemu przybity zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli

gesetliche Grunde ein Anderes nothwen-

Uebrigens steht innerhalb 4 Wochen vor bem legten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Taxe vorsgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Taxe fann ju jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Bromberg ben 2. November 1826. Ronigl, Preufisches Landgericht.

prawne tego nie będą wymagać powody. W przeciągu czterech tygodni zostawia się z resztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Bydgoszcz d. 2. Listopada 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im hiesigen Kreise im Dorfe Kromolice unter Mro. 23 belegene, dem Bartholomäus Klopocki zugehörig gewesene Grundstück nebst Zubehör, welches nach der gerichtelichen Taxe auf 655 Kthlr. 1 fgr. 8 pf. gewürdigt worden ist, soll Schulden halber dffentlich an den Meistbietenden verstauft werden, und der Bietungstermin ist auf den 13. Januar 1827. vor dem Herrn Landgerichts = Rath Roquette Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitz = und zahlungsfähigen Käufern wird bieser Termin hierdurch bekannt ge= macht.

Rrotoschin ben 28. September 1826. Roniglich Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny.

Nieruchomość pod jurysdykcyą naszą zostaiąca, we wsi Kromolicach Powiecie Krotoszynskim pod Nrem 23. polożona, do Bartlomieja Kłopockiego należąca wraz z przyległościami, którz według taxy sądowey na 655 Tal. I sgr. 8 fen. oceniona została, z powodu długów, publicznie naywięcey daiącemu sprzedana bydź ma, którym końcem termin peremtoryczny na dzień 13. Stycznia 1827. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzia Roquette tu w mieyscu wyznaczonym został, o którym zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących ninieyszem uwiadomiamy.

Krotoszyn d. 28. Września 1826. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański. Chiftal = Citation.

Muf ben Untrag ber Teftamente = Ere= futoren, bes am 30. November v. 3. bier verftorbenen Probft Cebaftian Dit= fowefi aus Michorzewo, Poff = Director Stanielaus Bieledi bier, und Probft Ruttowsti zu Biczdrowo wohnhaft, wer= ben in Rolge bes bom Teffator am 4. October v. 3. errichteten, am 2. Decem= ber ejusd, publicirten Teftamente und bes 4. C. fammtliche unbefannte Erben und namentlich die bem Wohnorte nach umbekannten Geschwifter = Rinder feines Baters Balentin Wittowsfi, Die Kinder der Catharina Wittowska verebelicht ge= wesenen Molinska, ber Weltgeiftliche Abalbert Molinsfi, Die Kinder des ver= ftorbenen Undreas Molinefi, ber Geift= liche Joseph Molinski, die Josepha Molinofa, verchelichte Robierska, ber Frang Molinsfi, bie Glifabeth Molinsfa und Stanislaus Molinsti, hierdurch vorgeladen, fich in bem auf ben 24ften Februar 1827. Vormittage um 9 Uhr por bem Landgerichtsrath Schwurg in unserem Gerichts = Schloffe anftehenden Termin entweder in Person ober burch gesetlich zuläffige Bevollmächtigte einzu= finden, und fich als folche gehorig zu legitimiren, bei ihrem Ausbleiben aber gur gewärtigen, daß bie fich in biefem Termin gemelbeten, als alleinige ent= fernte Seiten , Berwandte bes Teffators angesehen, die für fie nach &. 4. bes Teffamente legirten 1,000 Rthlr. unter fie nach ber teffamentarifchen Beftim=

Zapozew Edyktalny.

Na wniosek Exekutorów testamentowych zmarłego dnia 30. Listopada r. z. Proboszcza Sebastyana Witkowskiego z Miechorzewa, Dyrektora Poczty Stanisława Ziołeckiego tu w mieyscu, i Proboszcza Rutkowskiego w Biezdrowie zamieszkałego, zapozywamy w skutek sporządzonego przez Testatora dnia 4; Października r. z. testamentu dnia 2. Grudnia ei. publikowanego i tegoż §. 4. wszystkich dotad niewiadomych z mieysca zamieszkania dalszych krewnych, a mianowicie rodzeństwo oyca Testatora Walentego Witkowskiego lub ciotecznych krewnych, iako to dzieci po Katarzynie z Witkowskich nie. gdy zamężney Molinskiey, Xiędza świeckiego Woyciecha Molinskiego, i dzieci zmarłego Andrzeja Molinskiego, Xiedza Józefa Molinskiego, Józefę z Molinskich, zamężną Kobierska, Franciszka Molinskiego, Elžbietę Molinską i Stanisława Molinskiego ninieyszem, aby się na terminie tym końcem na dzień 24. Lutego 1827. o godzinie 9. zrana przed K. S. Z. Schwürz w Izbie Instrukcyjney Sądu naszego, wyznaczonym osobiście lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili, i iako takowi dostatecznie się wylegitymowali, w razie niestawienia się spodziewać się mogą, iż zgłaszaiący się na tymże terminie Sukcesmung vertheilt, und bie ausgebliebenen mit ihren Anspruchen an das quaft Legat werden ganglich pracludirt werden.

Pofen den 31. August 1826.

Konigl. Preuß. Landgericht.

sorowie iedynie iako dalsi krewni poboczni Testatora uważani i legowane §. 4. testamentu, 1,000 Tal. pomiędzy nich podług osnowy testamentu podzielone, niestawaiący zaś z-pretensyami swemi do quest. legatu zupełnie prekludowani będą.

Poznań d. 31. Sierpnia 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Vekonntmachung und Ehiftal = Citation.

Ee soll nach bem hier affigirten Subhastations = Patente bas in der hiesigen Posener Vorstadt gelegene, dem Seisensieder Wandren gehörige Wohnhaus Nro. 230 nehst Garten, Schulden halber in dem am 1.6. Februar a. f. hier ansiehenden Termine diffentlich meistbietend verkauft werden, wozu wir Käuser eins laden.

Die Tare, die 552 Athlie. 15 fgr. besträgt, kann in unserer Registratur einsgesehen werden.

Da ber Besitztiel von bem obengebachten Grundstücke noch nicht vollständig berichtigt ist, so werden alle etwanige unbekannte Realprätendenten aufgefordert, im Termine ihre Real = Unsprüche auf das Grundstück auzumelden, und nachzuweisen, widrigenfalls sie mit selbigen werden pracludirt, und ihnen Obwieszczenie

Zapozew Edyktalny.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyinego będzie w termine d nia 16. Lutego r. p. domostwo mydlarza Wandrey na tuteyszém Poznańskiem przedmieściu pod Nro. 230. leżące, wraz z ogrodem, publicznie naywieęcey dającemu z przyczyny długów przedane. Ochotę kupienia mających wzywamy nań ninieyszem.

Taxa, która 552 Tal. 15 sgr. wynosi, codziennie w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Ponieważ hipoteka domostwa i ogrodu rzeczonego ieszcze zupełnie uregulowaną nie iest, przeto zapozywamy także wszystkich niewiadomych nam realnych pretendentów, aby się na tymże terminie stawili, pretensye swe podali i udowodnili, w razie albowiem przeciwnym zostaną z niemi prekludowani i wieczne auferlegt werden.

Meferit ben 2. Defober 1826.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

deshalb ein ewiges Stillschweigen wird im w' tey mierze milozeine nalożoném bedzie.

> Miedzyrzecz d. 2. Paźdz. 1826. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Befanntmachung.

Auf ben Antrag ber Erben bes zu Schwerin a. b. 2B., verftorbenen Burger und Backermeifter Chriftian Friedrich Schmidt, foll bas zu beffen Rachlaffe gehorige zu Schwerin unter Dro. 29 be= legene, auf 2316 Athlr. 7 far. 6 pf. gerichtlich abgeschätzte Grundfinck, beftehend aus einer halben Sufe Uderland incl. eines Dbftgartens, 7 Wiefen, zwei Scheunen und einer Baderbankgerechtigs feit, Theilungshalber offentlich an ben Meiftbietenden verfauft werden.

Bu diefem Zwecke fteben bie Bietungs=

Termine auf

den 9. Februar, ben 10. April, } 1827. ben 13. Juni,

wovon ber legte peremtorisch ift, bier an ber Gerichte=Stelle an, gu bem Rauflu= ftige, Befig = und Bahlungsfahige hier= mit eingelaben werben.

Meserit ben 6. November 1826. Ronial. Preug. Landgericht. Obwieszczenie.

Na wniosek Sukcessorów zmarłego w Świerzynie nad wartą mieszczanina i piekarza Krystyana Fryderyka Schmidt, beda grunta do pozostałości tegoż należące, tamże pod liczba 29. leżące, z pół huby roli włącznie z ogrodem owocowym, siedem łak, dwóch stodół i prawa trzymania jatki piekarskiev składaiące się, a sądownie na Tal. 2316 sgr. 7 fen. 6 ocenione, publicznie naywięcey daiącemu, końcem uczynienia działow, przedane. Termina licytacyjne tym celem wyznaczone, przypadaia na

dzień 9. Lutego, dzież 10. Kwietnia, } r. p. dzień 13. Czerwca,

ostatni z nich iest peretorycznym, odbywać się będą w mieyscu posiedzeń Sądu. Ochotę kupienia maiących, posiadania i zapłacenia zdolnych, wzywamy więc, aby się na terminach tych stawili.

Międzyrzecz d. 6. Listopada 1826. Król. Pruski Sad Ziemiański. Bekanntmadung.

Die im Lewiger Hauland, Meseriger Kreises, belegene, dem Gottlob Buttner gehörige, auf 1610 Athlir. abgeschätzte Krugwirthschaft, soll Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Dazu steht ein Termin auf ben 26. Februar a. f. im Lewitzer Hauland vor dem Herrn Landgerichts-Nath v. Bazierski an, zu welchem Kauflustige einge- laden werden.

Mejerig den 19. Offober 1826. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Befanntmadung.

Von dem unterzeichneten Königlichen Landgericht wird in Gemäßheit des S. 422 Tit. I. Thl. II. des Allgemeinen Landrechts hierdurch bekannt gemacht, daß zwischen dem Gutsbesitzer Johann Jacob Schendel aus Siedluchna und der noch minorennen Julianne Apollonie Mittelstädt aus Dombrowke, letztere im Beistande ihres Vaters, die in hiesiger Provinz unter Cheleuten geltende Gesmeinschaft der Güter, aber nicht die des Erwerbes, ausgeschlossen worden ist.

Bromberg den 28. September 1826. Ronigl. Preuf. Land = Gericht.

Befanntmachung.

Die bei ben herrschaftlichen Vorwerksund Dorfsgebäuden in der, im Arbbener Kreise bei der Stadt Dupin belegenen Herrschaft Skaradowo ersorderlichen Obwiesczenie.

Gospodarstwo gościnne w Olędrach Lewickich Powiecie Międzyrzeckim leżące, Bogusława Büttnera własne, i na Tal. 1610 otaxowane, ma bydź z przyczyny długów publicznie naywięcey daiącemu przedane.

Termin do téy przedaży wyznaczony iest na dzień 26. Lutego r. p. o Olędrach Lewickich przed W. Sędzią Bajerskim, na który ochotę kupienia maiących niniéyszem wzywamy.

Międzyrzecz d. 19. Paźdz. 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Stósownie do Ş. 422. tyt. 1. Cz. II. Powszechnego Prawa Kraiowego podaie niżéy podpisany Król. Sąd Ziemiański du wiadomości, iż między Janem Jakobem Szendel dziedzicem Siedluchny, a nieletnią Julianą Apolonią Mittelstaedt z Dombrowki ostatnia w assystencyi oyca swego, istnącą w tuteyszey prowincyi pomiędzy małżonkami wspólność maiątku, lecz nie dorobku, wyłączona została.

Bydgoszcz d. 28. Wrześn. 1876. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Nowe budowle i reparacye iakoteż pańskie folwarczne i wieyskie budynki w maiętności Szkaradowskiej w Powiecie Krobskim pod miastem

Neubauten und Reparaturen, beren Ro= ften mit Ausschluß ber biebei erforderli= chen Sandlanger und Auhren, welche ber Pachter von Staradowo fons traftmäßig zu gestellen verpflichtet ift, ben Mauerziegeln, welche auf bem Gute gebrannt werden muffen, und bes Daubolges, welches aus den zu dieser Gerr= schaft gehörigen Forsten verabfolgt wird, durch einen Bauverständigen auf 1919 Rthlr. 24 Ggr. 7 Pf. verans hlagt wor= ben, follen auf ben Untrag bes Frang v. Garczynsfischen Ronfurs : Rurators und ber Glaubiger im Wege der offentlichen Licitation dem Mindestfordernden in Entreprife überlaffen werben.

Bu biesem Zwecke haben wir einen Termin auf ben Igten December 1826 bor bem Deputirten Landge= richte-Rath Schmidt in ungerm Inftruf: tione = Bimmer hiefelbft fruh um 9 Uhr ansetzen laffen, und laden bagu alle die= jenigen, welche biefe Bauten und Reparaturen zu übernehmen Willens find, mit bem Bemerken vor, daß die Anschläge in unferer Regiftratur infpicirt werben fonnen.

Fraustadt den 9. November 1826. Ronigl. Preug. Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Das unter unferer Gerichtsbarfeit im Rrotofinner Rreife in der Stadt Boung sub Nro. 615. belegene, ber Elifabeth Liebchen zugehörige Grundftud, welches nach ber gerichtlichen Taxe auf r98 Mtlr. 25 Sgr. gewurdigt worden ift, foll auf Dupinem położoney, wymagaia a których koszta z wyłączeniem przytem potrzebnych pomocników i fur które Possessor Szkaradowa według kontraktu dostawić obowiąza ny, cegieł, które w dobrach palone bydź muszą i drzewa na budulec, które się z borów do téy maietności należących wyda, przez budowniczego na 1919 Tal. 24 sgr. 7 fen. podane zostały, na wniosek kuratora massy konkursowéy Franciszka Garczynskiego i wierzycieli drogą publiczney licytacyi naymniéy żądaiącemu w entrepryzę wypuszczone bydź maią.

W celu tym wyznaczyliśmy termin licytacyiny na dzień 19. Grudnia r. b. przed Delegowanym W. Szmidt Sędzią Ziemiańskim w naszéy Izbie Instrukcyinéy zrana o godzinie gtéy i zapozywamy na takowy wszystkich, którzy tych budowli i reparacyów się podiąc chcą z nadmienieniem; iż anszlagi w Registraturze naszéy przey-

rzane bydź mogą.

Wschowa d. 9. Listopada 1826. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod jurysdykcyą naszą zostaiąca w mieście Zdunach Powiecie Krotoszynskim pod Nro. 625 položona, do Elzhiety Liebchen należąca, która według taxy sądowey na 198 Tal. 25 sgr. oceniona ben Antrag der Erben Theilungs halber diffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und der Bietungs-Termin ist auf den 26. Februar 1827, vor dem Herrn Landgerichts-Nath Lenz Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitz = und zahlungöfähigen Räufern wird dieser Termin mit dem Beifügen bierdurch bekannt gemacht, daß es einem Jeden frei steht, innerhalb 4 Wochen vor demselben, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzweigen.

Krotofin ben 23. Detober 1826.

Konigl. Preuß. Laudgericht.

została, na żądanie sukcessorów w celu uskutecznienia działu publicznie naywięce daiącemu sprzedaną bydź ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 26. Lutego 1827 zrana o godzinie 9téy przed Deputowanym W. Sędzią Lenz tu w mieyscu wyznaczonym został.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w przeciągu 4. tygodni przed tymże, każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaffations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Rrotoschinschen Kreise belegene Gut Mussko nehst Sucherzenko und der Halte von Strzyzenko und allem Zubehör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf \*\*13,207 Mthlr. 28 sgr. \frac{2}{3} pf. gewürzdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber desentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine find auf

den 21. Dezember 0., den 29. März a. f., und der peremtorische Termin auf

ben 30. Juni a. f., bor dem Herrn Landgerichts = Rath Lenz Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt. Patent Subhastacyiny.

Dobra Rusko w raż z Suchorzew-kiem i połową Strzyżewka pod Juryzdykcyą naszą zostaiące, w Powiecie Krotoszyńskim położone w raz z przyległościami, które według taxy sądowey na 113,207 Tal. 28 śgr. 2/3 szeh ocenione zostały, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 21. Grudnia r. b. na dzień 29. Marca r. p. termin zaś peremtoryczny

na dzień 30. Czerwca 1827, zrana o godzinie 9. przed DeputoBesitz und zahlungsfähigen Käufern werben diese Termine mit dem Beisügen hierdurch bekannt gemacht, daß es einem jeden frei steht, innerhalb 4 Wo, chen vor dem letten Termine, und die etwa bei Aufnahme der Taxe vorgefallenen Mängel anzuzeigen.

Die Taxe kann jederzeit in der Regi=

ftratur eingefehen werden.

Krotoschin den 31. August 1826.

Konigl. Preußisch. Landgericht.

Subhaftations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Krotoschiner Kreise im Dorfe Kromolice unter Nro. 15 belegene, dem Johann Lipke zugehörige Grundstück nebst Zubeshör, welches nach der gerichtlichen Taxe auf 617 Rthlr. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulben halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Vietungsstermine sind auf

den 6. November c.,
ben 4. December c.,
und der peremtörische Termin auf
ben 4. Januar 1827.,
vor dem Herrn Landgerichts = Nath Lenz
Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt.

Besitz= und zahlungöfähigen Käufern werden diese Termine hierdurch bekannt gemacht.

Rrotoschin ben 11. Septer. 1826.

Konigl. Preuß. Landgericht.

wanym W. Sędzią Lenz w mieyscu

wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w przeciągu 4ech tygodni przed ostatnim terminem każdemu zostawia się zresztą wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakiehy przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Krotoszyn d. 31. Sierpnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Nieruchomość pod Juryzdykcyą naszą zostaiąc w wsi Kromolicach Powiecie Krotoszyńskim pod Nr. 15 położona do Jana Lipke należąca wraz z przyległościami, która według taxy sądowéy na 617 Talarów ocenioną została, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaną bydźma, którym końcem termina licytacyjne

na dzień 6. Listopada r.b. na dzień 4. Grudnia r.b. termin zaś peremtoryczny

na dzień 4. Stycznia 1827, zrana o godzinie 9. przed Deputowanym W. Sędzią Lenz tu w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiących o terminach tych ninieyszém uwiadomiamy.

Krotoszyn d. 11. Września 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

### Subhaffations=Patent.

Das zu Stiegliß bei Schönfanke unter Mro. 79 belegene, dem Andreas Specht zugehörige Freibauergut nehst Zubehör, jedoch mir Ausschluß des Antheils an dem Schäferhause Mro. 58, welches nach der gerichtlichen Tare auf 4053 Mthlr. 27 sgr. 6 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag eines Gläubigers öffent= lich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

den 30. September c., den 28. November c., und der peremtorische Termin auf

ben 30. Januar f. I., wor bem Landgerichtstrath Mehler, Mor-

gens um 8 Uhr allhier angesett.

Vesitsfähigen Käufern werden biese Termine mit der Nachricht bekannt gesmacht, daß das Grundstück dem Meists bietenden zugeschlagen werden wird, wenn nicht gesetzliche Gründe eine Aussnahme nothwendig machen.

Die Tare fann zu jeder Zeit in unfe-

rer Registratur eingesehen werden.

Schneidemuhl den 22. Juli 1826. Ronigl. Preuf. Landgericht,

The state of the s

The property of the property of the same of the property of th

Patent Subhastacyiny.

Gospodarstwo okupne pod jurystykcyą naszą w wsi Siedliskach pod Trzcianką pod No. 79. polożone, do Jędrzeia Specht nateżące, wraz z przyległościami, procz cząstki Spechtowi do domostwa owczarza tamże pod No. 58. sytuowanego, służącey, które podług taxy sądownie sporządzoney, na 4053 Tal. 27 śgr. 6 fen. iest ocenione, na żądanie wierzyciela publicznie naywięcey daiącemu sprzedane być ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 30. Września r. b., dzień 28. Listopada r. b., termin zaś peremtoryczny na

dzień 30. Stycznia r. p., zrana o godzinie 8. w mieyscu wyznaczone zostały. Zdolność kupienia muiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na ostatnie zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Taxa kaźdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

W Pile dnia 22. Lipca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Ebictal = Citation.

Muf bem im Pofenschen Regierunge= Bezirke im Roftenschen Rreife belegenen, bem Landschafterath Melehior v. Gzoldr= efi geborigen Gute Golembin, febt Rubr. I. Nro. 2. für die Philippiner Congregation zu Pofen ober für Die Margarethen = Rirche in ber Borftabt Sgrode bei Pofen, ex Inscriptione ber bamaligen Befigerin Dorothea von 3a= frzewsfa verwittweten v. Domiechowsfa im Grob zu Posen feria secunda post Festum Luciae 1670 ein Capital von 2000 Fl. ober 333 Mthlr. 8 ggr. einge= tragen. Diefes Driginal = Sppothefen= Dofument nebst bem, über die erfolgte Eintragung, ertheilten Recognitone, fcheine bom 1. Juni 1799 und ber Musfertigung ber, von bem Borffeber ber Philippiner Congregation, Cantins von Rowalsti, ber fpatern Gigenthumerin Balbina b. Szoldrefa, über biefe 333 Athle, 8 ggr. unterm 24. Juni 1801. ausgestellten Quittung, ift nach der Un= gabe bes Landschaftsrathe Melchior von Szolbrofi in bem Machtaffe feiner Mutfer ber Balbina b. Szoldrefa perforen gegangen.

Auf den Antrag desselben werden das her alle diejenigen, welche an die gedachten Dokumente, als Eigenkhumer, Cessionarien, Pfand = oder fonstige Briefs-In-haber Ansprüche zu haben vermeinen, hiermit vorgeladen, in dem auf den zo. Januar 1827. früh um zo Uhr vor dem Deputirten Landgerichts = Rath

Zapozew Edyktalny.

Na dobrach Golembinie w obwodzie Poznańskim w Powiecie Kościańskim położonych W. Melchiorowi Szoldrskiemu Radzcy Ziemskiemu należących iest w Rubryce I. pod N. 2. dla Kongregacyi Filipinskiey w Poznanin czyli dla kościoła S. Malgorzaty na przedmieściu Srodce przy Poznaniu ex Inscriptione naowczaso. wéy właścicielki Wney Doroty Zakrzewskiéy owdowiałéy Domiecho wskiey w Grodzie Poznańskim feria secunda post festum Luciae 1670 r. kapitał 2000 Zlt. czyli 333 tal. 8 dgr. zaintabulowany. Ten oryginalny dokument hypoteczny wraz z wykazem rekognicyinym względem nastąpioney intabulacyi pod dniem 1. Czerwca 1799 udzielonym i Expedycya kwitu pod dniem 24. Czerwca 1801. przez przelożonego Kongregacyi Filipińskiey Kantego Kowalskiego późnieyszey właścicielce Balbinie Szoldrskiey na pomienione 333 tal. 8 dgr. wystawionego, według podania W. Melchiora Szoldrskiego w pozostalości iego matki Balbiny Szoldrskiev zaginął. Na wniosek W. Szołdrskiego zapozywaią się przeto ninieyszem wszyscy, którzy do pomienionych dokumentów iako właściciele, cessyonaryusze, zastawni lub inni posiadacze pretensye mieć mniemaia, ażeby się w terminie na dzień 10. Stycznia 1827 zrana o godzinie

Sachfe in unferem Inftruttione = Bimmer anberaumten Termine, perfonlich ober burch gesetliche Bevollmachtigte gu er= fcheinen, und ihre Anspruche geltend gu machen, widrigenfalls biefelben bamit pracludirt, und Die Amortifation bes in Rede ftehenden Sypotheken = Dokuments nebft bem Recognitions = Schein und ber Quittung ausgesprochen werden wird.

Frauftadt den 31. August 1826. Ronigl, Preup. Landgericht.

Totey przed Delegow. Wnym Sachse Sędzią Ziemiańskim w naszey Izbie instrukcyjney wyznaczonym osobiście, lub przez prawomocnie upowažnionych Pelnomocników stawili i pretensye swoie wywiedli, albowiem w razie przeciwnym z takowemi prekludowani będą i Amortyzacya w mowie będącego dokumentu hypotecznego wraz z wykazem rekognicyjnym i kwitem Wyrzeczoną zostanie.

Wschowa d. 31. Sierpnia 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Edictal = Citation.

Die Ceffions = Urfunde bom 13. No= vember 1802, burch welche ber Maximi= lian von Kurnatowski als Lebtagsbefitzer bes nachlaffes feiner Gattin Louife ge= borne von Laffow,

a) von 2138 gl. 12 gr. poln. ale einen berfelben zustandigen Untheil bes für bie verftorbene Friederife bon Unrub mit 17,107 Fl. 6 gr. poln. á 5 pro Cent auf bem Gute Liffen bei Frau= fadt eingetragenen Capitals fieben= jabrige Binfen mit 748 Fl. 16 ar.

b) die bon feiner Mutter auf ihn vererbten 305 Fl. 13 gr. nebft rudftandigen Bin= fen à 5 pro Cent von Johannis 1795. 106 Fl. 26 gr.

/ 1160 Fl. 25 gr.

bem Martin Leopold von Mieffowsti Marcinowi Leopoldowi Mieszkow cebirt bat, foll auf den Antrag der Witt=

Zapozew Edyktalny.

Dokument cessyiny z dnia 13. Listopada 1802. r., przez który Maxymilian Kurnatowski iako dożywotni posiadacz pozostałości swéy małżonki Luizy z domu Lassow;

- a) od 2138 Zlt. 12 grp. iako teyże należącey się części kapitalu dla zmarléy Fryderyki Unrugowéy w ilości 17,107 Złt. 6½ grp. z prowizyą po 5 od sta na dobrach Lysinie pod Wschową położonych zaintabulowanego siedmioletnią prowizyą w kwocie 7.48 Złt. 16 gr.
- b) od matki na niego w sukcessyi spadłe 305 - 13wraz z zaległemi prowizyami po 5 od sta od S. Jana 1795 r. w ilości

106 - 26 -1160 Zit 25 gr.

skiemu odcedował, na wniosek wdo-

we bes Ceffionarii ber Helena geborne v. Rurnatowska, als ein verlornes Inftrument gerichtlich aufgeboten werben.

Bur Unmeloung etwaniger unbefann= ter Unfpruche, haben wir einen Termin auf ben 17. Januar 1 827. Bormittage um 9 Uhr vor bem Deputirten Landgerichts = Muscultator Dubring im hiefigen Landgerichts = Locale, angefett, und laden alle biejenigen, welche an die gedachte Ceffione-Urfunde ale Gigenthus mer, Ceffionarien, Pfand = oder fonftige Briefe-Inhaber Unfpruche zu haben vermeinen hierdurch vor,' fich in biefem Termin gur bestimmten Stunde, entwe= der perfonlich oder durch gesetzliche Bevollmächtigte einzufinden, und ihre Un= fpruche geltend ju machen, widrigenfalls ffe damit pracludirt, und bie Amortija= tion bes in Rede ftehenden Dofuments ausgesprochen werden wird.

Frauftabt ben 7. September 18:6.

Ronigi. Preuß. Landgericht.

wy Cessyonaryusza, Heleny z domu Kurnatowskiéy, iako zagubiony instrument, sądownie wywołany być ma.

Do podania iakowych niewiadomych pretensyów wyznaczyliśmy przeto termin na dzień 17. Stycznia 1827. r. zrana o godzinie 10. przed Delegowanym Ur. Dühring Auskultatorem Sądu Ziemiańskiego, w tuteyszém pomieszkaniu sądowém i zapozywamy wszystkich, którzy do wspomnionego dokumentu cessyine. go iako właściciele, cessyonaryusze, zastawni lub inni posiadacze pretensye mieć mniemaią, ażeby się w tym terminie w naznaczoney godzinie osobiscie lub przez prawomocnie upoważnionych pełnomocników zgłosili i pretensye swoje wywiedli, albo wiem w razie przeciwnym z takowemi prekludowani będą i amortyzacya w mowie będącego dokumentu wyrzeczoną zostanie.

Wschowa dnia 7. Września 1826. Królewsko-Pruski Sąd Ziamiań-

ski.

Deffentliches Aufgebot. Auf den Antrag des Kreisraths und Gutsbesitzers Alexander von Brodowski auf Geiersdorf werden alle diejenigen, welche an die auf das Gut Geiersdorf (Dębowa Ięka) 2ten Antheils sub Rubr. III. Nro. 2. für die Shegenoffin des vorigen Eigenthümers, die Johanna geborne v. Seidlig verehelicht gewesene Publiczne Wywołanie.

Na wniosek W. Alexandra Brodowskiego Radzcy Powiatow. i dziedzica dobr Dębowéy Łęki wzywaią się wszyscy, którzy do summy dotalnéy na dobrach Dębowéy Łęce drugiéy części w Rubr. III. pod No. 2 dla małżonki dawnieyszego Właściciela Joanny z Seidlitzów byłéy

b. Lude, aus bem gerichtlichen Schulb= Instrument vom 26. Juni 1797, auß= gefertigt am 29. ejusdem, und ex Decreto vom 20. April 1799 einge= tragenen Dotalgelder im Betrage von 4502 Mithir. 22 ggr. vber auch bas bem vorigen Eigenthumer Carl v. Lucke von biefer Summe zustehende Lebtagerecht, und bas darüber ausgestellte, angeblich verloren gegangene Instrument, Gigenthumer, Ceffionarien, Pfandober sonftige Briefdinhaber, Anspruche gu haben vermeinen, aufgefordert, ihre diesfälligen Anfpruche bei und und fpåteffens in dem bor bem Deputirten Landgerichtsrath Sachse am 10. 3a= nuar 1827. anfiehenden praflufivi= schen Termine, anzuzeigen, und nach= zuweisen, widrigenfalls fie in dem bier= nachft abzufaffenden Prafluffond-Erfennt= niffe aller ihrer etwanigen Ansprüche an die gedachten Dotalgelder, und die da= mit verbundenen Rechte fur verluftig erflart, ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt und hiernachst die Lofdung ber aufgebotenen Poft im Sy= pothefenbuche verfügt werden foll.

Fraustabt den 21. September 1826. Konigl, Preuß. Landgericht.

Befannemachung.
Der Füselier Johann Gottlieb Haase und bessen Chefrau Anna Eleonore gestorne Schmidt hierselbst, haben in der Berhandlung vom 7. d. Mts. die eheliche Gütergemeinschaft unter sich ansgeschlossen, welches nach S. 422. Tit. I. Thi.

zamęźney Lucke z sądowey obligacyi z dnia 26. Czerwca 1797 r. wygotowaney w dniu 29. t. m. i r. ex decreto z dnia 20. Kwietnia 1799 r. w ilości 4502 Tal. 22 iosm. zaintabulewaney, lub do dożywocia bywszemu właścicielowi Karolowi Lucke na summie téy služącego, i do instrumentu weględem oneyże wystawionego, iako właściciele, cessyonaryusze, zastawni, lub inny posiadacze pretensye mieć mniemaią, ażeby takowe naypoźniey w terminie prekluzyinym przed Delegowanym W. Sachse Sędzią Ziemiańskim na dzień 10. Stycznia 1827. wyznaczonym podali i usprawiedliwili, albowiem w razie przeciwnym w wyroku prekluzyinym następnie zapaść maiącym wszelkich pretensyów do rzeczonéy summy dotalnéy i do praw z tąże summą połączonych, za pozbawionych uznani zostaną, im w téy mierze wieczne milczenie nakazane, a potém wymazanie wywołaney summy w księdze hypotecznéy rozporządzone będzie.

Wschowa d. 21. Września 1826. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

# Obwieszczenie.

Jan Bogumił Haase Fizyler i małżonka tegoż Anna Eleonora z domu Szmidt w mieście tutéyszem zamieszkali, w czynności sądowéy z dnia 7. b. m. wspólność maiątku pomiędzy sobą wyłączyli, co się stosownie do II. bes Allgemeinen Land : Rechts biee: 6. 422. Tyt. I. Czese II. P. P. K. mit zur Renntniß bes Publicums gebracht ninieyszem do wiadomości publiczwird.

Frauffadt ben 18. October 1826. Ronigl. Preuß. Land : Gericht.

Dffener Arrests silsivar Dachbem über bas Bermbgen bes. verftorbenen Staroften Joseph Amastafins v. Lochocki auf Bargin, der erbschaftliche Liquidations = Prozef eroffnet, und dem gemäß der offene Urreft erlaffen worden, fo werben alle Diejenigen, welche Gelb, Pratiofa, Documente, ober Briefschaf= ten bes Gemein = Schuldners hinter fich haben, aufgefordert, nicht das Gering= fte bavon an beffen Erben zu verabfol= gen, vielmehr uns fofort treulichft Un= zeige zu machen, und biefe Gelber, Effecten, ober Briefichaften, mit Bore behalt ihres baran habenden Rechts an unser Depositorium abzuliefern, widei= genfalls die geleiftete Zahlung ober Ausautwortung fur nicht geschehen erachtet, und zum Beften ber Maffe anderweit

Diejenigen, welche bergleichen Gachen, ober Gelder verschweigen, ober gurude balten, haben überdent noch zu gewär= tigen, baß fie ihres baran habenden Pfand = ober andern Rechts für verluftig erklart werden.

beigetrieben werden wird.

Bromberg ben 9. October 1826. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhastatione=Patent. Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Oftrzeszower Kreife in ber Stadt Kem:

néy podaie.

Wschowa d. 18. Paźdz. 1826. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Areszt otwarty.

Gdy nad maiatkiem zmarlego Starosty Jozefa Anastazego Łochockiego dziedzica dobr Barcina proces sukcessyino-likwidacyiny otworzony został, przeto wzywaią się wszyscy ci, którzy pieniądze, precyoza, dokumenta lub skrypta wspólnego dłuźnika własne posiadaią, aby z tych nic Sukcessorom iego nie wydawali, ale owszem natychmiast rzetelne nam uczynili doniesienie, oraz pieniądze, effekta i skrypta, z zastrzeżeniem sobie prawa do nich im służącego, do Depozytu naszego oddali, gdyż w razie przeciwnym wszelka zapłata lub wydanie za nienastąpione uważane i na dobro massy powtórnie ściągnione zostana.

Ci którzy podobne pieniądze i rzeczy zataią, lub zatrzymaią, spodziewać się prócz tego mogą, iż wszelkie prawo zastawu, lub inne im slużące utracą.

Bydgoszcz d. 9. Pazdz. 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny. Domostwo pod jurysdykcya nasza zostaiace w mieście Kempnie Powiepen unfer Rro. 31. belegene, jur Lipp= cie Ostrzeszowskim pod Nro. 31 ber gerichtlichen Tare auf 1665 Rthir. 10 far. gewurdigt worden ift, foll auf ber öffentlich an ben Meifibietenben berfauft werben, und ber Bietungs - Termin ift auf dem 1 4. Februara 8270 por bem Geren Landgerichte - Referendarius Medrow Morgens um 9 Uhr allhier Zosial, pezero vieva, a sie

Befiß = und gablungefabigen Raufern wird biefer Termin mit bem Beifugen bierburch befaunt gemacht, bag es einem jeden frei fteht, innerhalb 4 2Bochen vor bem Termin, und die etwa bei Aufnahme ber Taxe vorgefallenen Mangel an=

auzeigen.

Rrotofdin ben 19. October 1826.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

Den 19. Januar a. f. Bormittage um 9 Uhr follen in ber Stadt Diafteczfo mehrere abgepfandete Sachen, Dieh, Rleidungeftude und Pufwagen, 6 Ror= be Bienen, eine Manduhr und ande= res Sausgerath, offentlich an ben Meift= bietenben gegen gleich baare Bezahlung verfauft werben, welches Raufluftigen hierdurch befannt gemacht wird.

Lobsens ben 28. November 1826. Rbnigl, Preng. Friedensgericht.

mann Davibschen Concure-Masse zugeho- polozone, do massy konkursowey. rige haus nebst Zubehor, welches nach, Lippmana Dawida nalezace, wraz z przyległościami, które według taxy sadowéy na 1665 Tal. 10 sgr. ben Untrag ber Glaubiger Schulden hal- ocenione zostato, na Zadanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedanem bydź ma, którym końcem termin licytacyiny na dzień 14. Lutego 1827. zrana o godzinie 9. przed Deputewanym W. Mechow Referendaryuszem tu w mieyscu wyznaczonym został.

> Zdolność kupienia i zapłacenia posiadaiacych, uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w przeciągu 4 tygodni przed tymże, każdemu zostawia się wolność doniesienia nam o niedokładnościach. iakieby przy sporządzeniu taxy zayść

byly mogly.

Krotoszyn d. 19. Paźdz. 1826. Królew. Pruski Sad Ziemiański.

#### Obwieszczenie.

Dnia 19. Stycznia r. p. o go. dzinie gtéy przed obiadem, maią bydź w mieście Miasteczku niektóre wyfantowane rzeczy, bydło, suknie i ieden nie okuty wóz, 6 kószków pszczół, ścienny zegar i więcey rzeczy domowych, publicznie naywięcéy daiącemu za gotową zaraz zapłatę przedane, co się niniéyszym do wiadomości podaie.

Łobżenica d. 28. Listop. 1826. Królewsko-Pruski Sad Pokoju. Subhastations = Patent.

Im Auftrage bes Königl. Hochlöblischen Landgerichts zu Posen, soll das dem Eigenthümer Gottlieb Seiffert geshörige, in Nojewer Haulande hinter Graß belegene, mit der Nro. 9 versehesne Grundstück, bestehend aus einem Wohnhause, Stallung, Scheune, Gäreten und Acker, bestehend aus einem Lohnhause, beatlung, Scheune, Gäreten und Acker, bestehend Flächen = Juhalt 20½ Morgen beträgt, und welches gerichtlich auf 632 Athlr. 20 sgr. abgesschäft worden, Schulden halber diffentslich meistbietend verkauft werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf ben 5. Januar k. J. Vormittags um 9 Uhr an Ort und Stelle anberaumt, und laden Rauflustige, die besitz und zahlungösähig sind, ein, sich einzusinzben, ihre Gebote gegen Erlegung einer Caution von 50 Athlr. Courant abzugeben, und zu gewärtigen, daß dem Meiste bietenden der Zuschlag ertheilt werden wird, wenn nicht gesetzliche Gründe es verhindern sollten.

Die Kaufbebingungen, so wie die Tare konnen täglich in unserer Registratur eingesehen werden.

Buf ben 11. October 1826. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

Stedbrief.

Die Franciska Liskowiak in Ziekeniec, Wrefchener Rreises, welche wegen Droshungen mit Brandstiftung verhaftet wersben follte, hat sich flüchtig gemacht.

Sammtliche Militair= und Civil-Be=

Patent Subhastacyiny.

W moc polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, ma bydź gospodarstwo holenderskie pod Grodziskiem położone, Nr. 9. oznaczone, składające się z domu mieszkalnego, stayni, ogrodów i gruntu ornego około 20½ morgów zabierającego, a które sądownie na 632 tal. 20 sgr. ocenione iest, i dotąd należy okupnikowi Seiffert, z przyczyny długów publicznie naywięcey dającemu sprzedane.

Do sprzedaży więc tey wyznaczyliśmy termin na dzień 5. Stycznia
1827. o godzinie 9. rano na mieyscu w Roiewskich holendrach, i zapraszamy nań chęć nabycia maiących
i w stanie zaplacenia i posiadania będących, aby się licznie stawili i swe licyta za złożeniem 50 talar. kaucyi w
gotowiznie poprzednio, podali, a
może się przybicia naywięcey podaiący spodziewać, skoro prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą.

Kondycye sprzedaży iako i taxa mogą bydź codziennie w naszey Registraturze, przeyrzane.

Buk d. 11. Października 1826. Król. Pruski Sąd Pokoju.

List gonczy.

Franciszka Liskowianka z Zielenca Powiatu Wrzesińskiego, która o odgrażanie podpaleniem miała bydź aresztowaną, uciekła.

Wzywamy wszelkie władze woyskowe i cywilne, aby takową poni-

Diefelbe, welche weiter unten bezeichnet ift, wo fie fich betreten lagt, verhaften, und an und unter ficherem Geleite ablie= nas odstawić raczyły. fern zu laffen. 100m20全线量手持令

Roznin den 14. November 1826. Ronigl. Preuß. Inquisitoriat.

Derfon = Defchreibung. Alter, 16 Jahr; for mond god geburtig ans Gorazdowo: Haare, blond; 1800 1800 1800 Alugen, blau; mon Zie abliged Geficht, langlich; mandlag mon Statur, fleing Babante get

Bekanntmadung.

Der Berfauf ber bem hiefigen Raufmann Rafriel Lewn im Bege ber Ere-Intion abgepfandeten Mobilien, foll auf Befehl bes hiefigen Sochloblichen Fürftenthums = Gerichts nicht ftatt finden, westwegen ber auf den 29. b. M. in bem bieselbst am Markte sub Nro. 46. bele= genen Saufe anberaumte Termin biermit aufgehoben wird.

Rrotofinn ben 2. December 1826. Der Fürstenthums - Gerichts - Sefretair St. Blanquart.

żey opisaną, w razie zdybania aresztować i pod bezpieczną strażą do

Koźmin d. 14. Listopada 1826. Król, Pruski Inkwizytoryat. Total SCIRYSOPIS.

Wiek, 16 lat; Urodziła się w Gorazdowie; Włosy, blond; Oczy, niebieskie; Twarz, pociągła; Cera, blada; Wzrostu, małego. जारीका भाडामहरू को भी है। के का

# OBWIESZCZENIE.

Przedaż ruchomości tuteyszemu kupcowi Kasryelowi Lewy, drogą exekucyi zafantowanych, na rozkaz tuteyszego Prześwietnego Sądu Xięstwa wstrzymaną bydź ma, dla czego termin w domostwie pod Nro. 46. tu na rynku polożonym, na dzień 29go m. b. wyznaczony ninieyszém znosi sie.

Krotoszyn d. 29. Grudnia 1826. Sekretarz Sądu Xięstwa. St. Blanquart.

Guten abgelegenen Tifchwein

that the tollowing a strong

die Flasche besgleichen befferer

a music speciment with the place of the control of

à 5 Sar. . . . à 7½ Ggr.

verkauft die Handlung

3. horn & Freudenreich.